## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

NE 290. Dienstag, den 3. December 1844.

Ungekommene Fremde vom 30. November.

Hermite. Freitag aus Ablifgynek, Hr. Guteb. v. Kaminski aus Gulczewo, I. im goldnen Lowen; die Hrn. Guteb. Schedler aus Opatowek, Winicki a. Brosupka, Hr. Wirsch. Jusp. Hubel ans Kydno, Hr. Raufm. Hiller a. Gründerg, I. im Hotel de Pologne; die Hrn. Guteb. Nitkowski aus Skape, v. Pawlowski a. Stubezve, v. Jychlinski aus Brzostowo, I. im Hotel de Paris; Hr. Rendant v. Kukzkowski a. Wreschen, Hr. Aftuar Kremling aus Grzymysław, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Dek.-Berw. Flieger a. Fischbach, Hr. Raufm. Rosenthal a. Warschau, I. im Sichkranz; die Hrn. Guteb. Rozdraszewski a. Suchorzews, Sikorski a. Krosikowo, I. im Bazar; Hr. Dom.-Amts-Aktuar v. Czamański aus Jerka, Hr. Guteb. Starzenski a. Białazczewo, I. im schwarzen Abler; Hr. Guteb. Trzeinski aus Dsniegornym, Hr. Tische Iermstr. Freitag aus Warschau, I. in den drei Sternen.

Dom 1. December.

Hotel de Paris; Frau Guteb. Grafin Plater aus Wroniawy, Comtesse Plater aus Psarstie, die Hru. Guteb. v. Sander aus Charcice, Burchard aus Morishof, I. im Hôtel de Rome; Hr. Commiss. v. Roczorowsti aus Bomblin, I. in den drei Lilien; die Hrn. Guteb. Demuth a. Zarstowo, v. Ludinsti a. Tursto, v. Koszutsti aus Warzewsti aus Wysti, Hr. Ref. Mydlewsti aus Samter, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Rausl. Jastrow, Konigsberger u. Tandler a. Rogasen, Aronsohn aus Filehne, I. im Eichborn; Hr. Guteb. v. Arrowsti a. Leonardowo, Frau Mirostawsta a. Warschau, die Hrn. Guteb. v. Kurowsti a. Bolewice, Licht a. Orla, Willich a. Ostrowo, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. v. Jagmin a. Warschau, v. Obieziersti aus Drzecztowo, v. Wyganowsti aus Zytowieco, I. im Hôtel de Same; die Hrn. Guteb. Graf Plater aus Broniawy, v. Mielęci aus

Nieszawy, v. Chyleweki aus Strychowo. Frau Guteb. Mateda aus Neustabt b. P., I. im Bazar; Hr. Guteb. v. Gostinoweki aus Kempa, Hr. Oberamtm. Reister aus Wielichowo, die Hrn. Kaust. Sachs aus Coblenz, Wolff aus Stettin, I. im Hotel de Bavière; Hr. Kausm. Cunow aus Berlin, I. im schwarzen Avler.

1) Der Raufmann Salomon Lewi von bier und die Maria Lange, haben mittelst Ehevertrages vom 1. Oftober 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 25. Oftober 1844. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Salomon Lewy, kupiec z Poznania i Marya Lange, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Października 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Październ. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Offrowo.

Das ber Wittwe Marianna Paulinska und ben Jacob Paulinskischen Erben geshbrige, in Sulmierzyce sub Nr. 60. am Raczycer Wege belegene Robeland nebst Scheunenplatz, abgeschäft auf 113 Athlr. 10 Sgr. zufolge ber nebst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 28 sten Februar 1845 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Oftromo am 3. Oftober 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski
w Ostrowie.

Kopalina wraz z placem stodolnym, wdowie Maryannie Paulińskiej i spadkobiercom Jakóba Paulińskiego się należąca, w Sulmierzycach pod Nr. 60. przy drodze Raczyckiej położona, otaxowana na 113 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Lutego 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrów, dnia 3. Październ. 1844.

3) Der Schneibermeifter Jofeph Rempa von hier und bie Jofepha Ruchareta

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Józef Kempa, hierselbst, haben mittelst Che=Bertrages vom 8. Oftober b. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch jur bffentlichen Rennfniß gebracht wird.

Rempen, am 25. Oftober 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht

4) Der Raufmann Morits Raphael und die Julie Ubraham Moscesohn von hier, haben mittelft Chevertrages vom 29. Oftober d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schneidemahl, am 1. November 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Der Handelsmann Moses Wolff Fall und die unverehelichte Jette Nathan Moses Goldstein, beide von dier, haben mittelst Severtrages vom 4. November c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 5 November 1844.

6) Der Gutebesitzer Clemens v. 3a=
frzewell auf Driebig und das Fraulein Theodore Amalie Freiin v. Schlichting, haben mittelst Chevertrages vom heutigen Tage die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch

gur bffentlichen Renntniß gebracht wird. Frauftadt, am 5. November 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht. krawiec tu ztąd i Józefa Kucharska, także tu zamieszkała, kontraktem przedślubnym z duia 8. Października roku bieżącego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Moritz Raphael i Julia Abraham Mosessohn ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 1. Listopada 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Moses Wolf Falk, handlerz i niezamężna Jette Nathan Moses Goldstein tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyji.

Pila, dnia 5. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Klemens Zakrzewski, dziedzie dóbr Drzewiec i Panna Teodora Amalia Baronessa Schlichting, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Wschowie, dn. 5. Listop. 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Lissa.

Das in ber Stadt Liffa unter ber Mr. 929. fruber 950. belegene Bohnhaus und Sinterhaus, mogu ein Gemufegarten aus ben Bouftellen Do. 968 und 970 gehart, ben Badermeifter Johann Daniel Gott= fried und Juliane Rirfte'fchen Cheleuten jugehörig, abgeschätt auf 1120 Rthir. 2 Sgr. 91 pf., jedoch nach Abzug bes Rapitalisationswerthes ber auf 23 Mthlr. 28 Ggr. 8 Pf. fesigefetten Abgaben und Unterhaltungetoften, welcher ju 5 pCt. 479 Rthir. 3 Ggr 4 Pf. betragt, im reinen Werthe von 640 Rthlr. 29 Ggr. 51 Pf. gufolge ber nebft Sypothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur eine aufehenden Tare foll am 12ten Marg 1845 Bormittage 11 Uhr an ordentlis der Gerichtoftelle subhaftirt werben.

Liffa ben 5. Dovember 1844.

8) Der Schulz Andreas Giese aus Putig hauland und die Wittwe Krüger, Anna Sophia geborne Steinke baselbst, haben mittelft Ehevertrages vom 11. Nowember c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiersburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, ben 14. November 1844.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Lesznie.

Dom tu w mieście Lesznie pod Nr. 929., dawniej Nr. 950. polożony, wraz z domem tylnym, ogrodem warzywnym, z budowisków Nr. 968. i 970. oznaczonych powstałym, piekarzowi Jan. Dan. Gottfrydowi Kirste i małżońce jego Juliannie należący, oszacowany na 1120 tal. 2 sgr. 92 fen. a po odciągnieniu 479 tal. 3 sgr. 4 fen. wartości kapitalizacyjnej, albowiem podatki i koszta reparacyi po 5 od sta rachując, na 23 tal. 28 sgr. 8 fen. są ustanowione, wartość tegoż czysta na 640 tal. 29 sgr. 51 fen. wyśledzoną została, wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Marca 1845. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dnia 5. Listopada 1844.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Andrzéj Giese z olendrów Jędrzejewskich i Anna Zofia z Steinków owdowiała Krueger tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 14. Listop. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 3) Bekanntmachung. Die zum Nachlasse ber verstorbenen Seifensieberin Roschen Mulldauer zu Kurnif gehörige, vollständig und zum Theil neu eingerichtete Seisensiederei, welche im preiswurdigen Sange, soll nebst einem mit den erforderlischen Utenstlien versehenen Kausladen, so wie einer Familienwohnung, im Termine den 9. December 1844. Bormittags um 10 Uhr in loco Kurnis vor dem Dezputirten Herrn Land, und Stodtgerichts Assessin Diehne meistbietend vermiethet werzben, und zwar vorlänsig für die Dauer von 3 Jahren. Jeder Licitant hat eine Caution von 130 Athle. baar oder in Courshabenden Papieren zu erlegen, und hat der Meistbietende, wenn ein dem bisberigen Geschäftsbetriebe entsprechendes Gebot erreicht wird, sofortigen Zuschlag und Uebergabe nach beendeter Licitation zu gewärtigen. Schrimm, den 12. November 1844.

Ronigliches Land, und Stadtgericht.

10) Der Handelsmann Schewach Mensbel Jarocinski und die Wittwe Eva Freundslich geborne Statawska, beide hierselbst, haben mittelst Ehe=Vertrages vom 14. d. M. die Gemeinschaft der Juter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Snefen ben 18. November 1844.

11) Der haupt-Umte-Rendant Eduard Molfow zu Pogorzelice und die Christiane Umalie Krüger haben mittelst Chevertrages vom 11. September c, vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter außz geschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Brefchen am 21. November 1844. Ronigt, ganb= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Szewach Mendel Jarocinski handlerz i Ewa z Skaławskich owdowiała Freundlich, kontraktem przedślubnym z dnia 14. bieżącego miesiąca wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gnieźno, dnia 18. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kassyer Głównego Amtu w Pogorzelicach, Edward Molkow i Krystyna Amalia Krüger, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Września r. b. przed wstąpieniem w związek malżeński wspólność majątku wyłączyli.

Września, dnia 21. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 12) Mothwendiger Bertauf. Land: und Stadt : Gericht gu Rawicz,

ben 16. November 1844.

Das bem Schuhmacher Andreas Matedi gehörige, im Klein-Görchner Felde belegene, ein Biertel Quart Acker Nro. 252., abgeschätzt auf 120 Rthlr., zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 6. März 1845 Bor, mittags 10 Uhr, Nachmittags 3 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

13) Bekanntmachung. Im Aufetrage bes hiefigen Königl. Land = und Stadtgerichts, werde ich 2 Kühe, 2 Kälber, 1 Pferd, 10 Biertel Weitzen, einen Lisch und 4 Stühle am 9. Decem, ber c. Bormittags loco Kielczewo bffentslich gegen baare Zahlung verkaufen, woszu Kauflustige vorgeladen werden.

Roften ben 25. November 1844. Der Auftjond = Commiffaring Rlinger.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu,

dnia 16. Listopada 1844.

Rola do Andrzeja Mateckiego w Miejskiej Górce należąca, na polu małem Miejsko Goreckim położona, z czwartej części kwarty Nr 252. składająca się, oszacowana na 120 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6 Marca 1845. przed południem o godzinie 10. i po południu o godzinie 3. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Obwieszczenie. Z polecenia tutejszeego Król. Sądu Ziemsko-miejskiego w dniu g. Grudnia r. b.
zrana w Kielczewie dwie krowy, dwa
cieleta, jednego konia, 10 wierteli
pszenicy, stóli cztéry stolki publicznie
za gotowe pieniądze sprzedam, na
co chęć do kupienia mających zapozywają się.

Kościań, dnia 25. Listopada 1844. Kommissarz aukcyjny Klinger.

14) Champagner= und Sigarren-Auktion. Um ein Weinlager von achtem Chamspagner, bestehend aus eirca 400 Flaschen Clicquot, 150 de Benoge, 60 Bollinger, 50 Montebello und 30 Deil de Perdrix, zu raumen, soll dasselbe Dien stagt ben 3. December Bormittags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab, im Austions-Lokal am Sapieha-Platz No. 2., zu 6 und 12 Flaschen, sowie auch eine Parthie Hamburger und Bremer Sigarren an den Meistbietenden gegen gleich baare Jahlung versteigert werden. Ausch fc. Auptmann a. D. und R. Aust.-Comm.

- 15) So eben ift erschienen: Bilber-Legende fur bas drift-tatholische Bolt, von M. Singel. Diese Bilber-Legende erscheint in 10 Lieferungen à 5 Sgr. 1. und 2. Lieferung ift vorrathig bei E. S. Mittler in Posen.
- 16) Bei J. J. Beine ift gu haben: Intereffen-Zabellen. Preis 15 Sgr.
- 17) Ich beabsichtige ben Schaaf-Bock-Berkauf auf ber Herrschaft Frenhan (eine Meile von Krotoschin und 2 Meilen von Militsch) vom 10. bis 19. December d. J. und vom 12. Januar k. J. an, vorzunehmen, zu welchem ich Kanflustige hiermit einlade. Schloß Frenhan den 28. November 1844.

Graf Bartensleben.

Ich verkaufe eine von mir felbst fabrigirte Rumessenz, von der man nur \( \frac{1}{4} \) Quart entfuselten Spiritus, ohne den mindesten Zusatz von Jamaica-Rum in einen wohlschmeckenden Rum zu verwandeln. Das Quartier von dieser Essenz koste incl. Emballage nur 1 Athlr. 5 Sgr., wobei ich zugleich bemerke, daß ich für den guten Erfolg derselben stets garantire. Wer außerdem praktischen Unterricht in der Fabrikation dieser Essenz, oder auch nur das Rezept dazu zu erhalten wunscht, beliebe sich deshalb in portofreien Briefen an mich zu wenden. Lautenburg in Westpreußen den 26. November 1844.

E. Jaquet, Deftillateur.

- 19) 5 Thaler Belohnung. Im hause Mr. 2. in der Bilhelmsstraße ift eine Mashagoni Schatulle weggekommen, in der gar kein Gelb noch andere Sachen von Werth vorhanden waren, sondern nur Papiere, die den Besitzer allein angehen und für ihn nur wichtig sind. Wer diese Schatulle sammt Papieren auffinden sollte, der moge sie an den hausbesitzer in der Wilhelmstraße No. 2. abliefern, wofür 5 Thaler Belohnung ertheilt werden.
- 20) Borzüglich schone Brounschweiger Burft, einen großen Borrath schone Spasnische Beintrauben und Italienische Maronen erhielt und verkauft billigft. Das Lager von Banille und allen andern Sorten Chokolade, so wie Racahaut des Arabes ift ebenfalls aufs vollständigste affortirt, und wird stets zu Fabrikpreisen vers kauft bei Joh. Ig. Meyer, Nr. 70. Neue Staßen und Baisengassen Ede.

21) Beste Malagaer reinschälige Sitronen, bas Hunbert 2 Rthlr 10 Sgr., fast, reiche Apfelsinen, Hundert 3 Rthlr., frische Spanische Weintrauben zu billigen Preisen, fetten ger. Weserlachs à 11 Sgr. pro Pft., allerseinste achte Braunschweis gische Wurst, 10 Sgr. pro Pfund und abermals frische Strasburger Ganseleber= Truffel-Pasteten, bas Stuck zu 1½ Rthlr. bis 6 Rthlr. empfing

3. Ephraim, Bafferftrage Do. 2.

22) Alle meine Mitburger, welche bis jest die fallig gewesene Einkommensteuer, ohne baran erinnert zu werben, zu zahlen vergessen haben, mogen sich mit der Berichtigung beeilen, weil auch ich heute 2 Sgr. Exekutionegebuhren zahlen mußte.

Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat November 1844.

|                               | Attr. Egr. Pf. |                               | Rithr. Sgr. Pf. |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Beizen der Preuf. Scheffel gu |                | Gerften-Graupe ber Scheffel   | 1 18 4          |
| 16 Megen                      | 1 18 —         | Rindfleisch bas Pfund Preuß.  | 30 F 10 F       |
| Roggen dito                   | - 28 7         | Gewicht                       | - 2 6           |
| Große Gerste dito             | - 24 5         | Schweinefleisch dito          | - 3 6           |
| Kleine dito                   | -  22   1      | hammelfleisch dito            | - 2 8           |
| Hafer dito                    | <b>—</b> 16 10 | Kalbfleisch dito              | - 2 6           |
| Erbsen dito                   | 1 1 -          | Siedsalz dito                 | -   1  -        |
| Hirse dito                    | 2 - 6          | Butter das Quart              | -117 5          |
| Buchweiten dito               | 1 2 4          | Bier dito                     | 8               |
| Rubsen oder Leinsaamen dito   |                | Branntwein dito               | - 3 4           |
| Weiße Bohnen dito             | 2 6 8          | Bauholz, die Preug. Elle nach | 15 10 16        |
| Kartoffeln dito               | - 6 8          | ber Dicke gerechnet           | 2 20 -          |
| Hopfen dito                   | 5              | Die Klafter Brennholz hartes  | 5   -   -       |
| heu der Centner               | - 19 -         | dito dito weiches             | 3 20 -          |
| Stroh bas Schock à 60 Geb.    | 3 27 6         | Beredelte Bolle ber Etr       | 70              |
| Gerffen = Grube ber Schfl     | 1 18 4         | Ordinaire = dito              | 55 — —          |
| Buchweigen s Gruge dito .     | 1 26 3         | TO MESSES AND A SECOND        | 12 11 13        |